Nor 41 i 42.

# Dziennik Rządowy

WOLNEGO MIASTA RBAROWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 21 Kwietnia 1841 r.

Nro 2656.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 1619 r. b. zapadłej, odbędzie się przed południem na dniu 30 Kwietnia r. b. w Biórach Wydziału publiczna in minus licytacya na dostawę do gmachu Zamkowego różnych materjałów do reparacyi potrzebnych, mianowicie:

- a) Desek jodłowych 1½ cala grubych, tokci 10 długich, cali ½/14 szerokich sztuk tysiąc sto.
- b)] Desek jodłowych lub świerkowych 3/4 cala grubych, łokci 10 długich, cali 12 szerokich sztuk tysiąc siedmdziesiąt jeden.
- c) Drzewa jodłowego małej miary tokci 21 długiego a % cali w cieńszym końcu grubego, sztuk trzydzieści cztery.

d) Krokiew kleparskich po łokci 9 długich, 5/6 cala grubych, sztuk sześćdziesiąt. Cena desek pod a ustanawia się po Złp. 2 gr. 15 sztukę, razem Złp. 2750.

Desek pod b po Złp. 1 gr. 24 sztuka, razem Złp. 1927 gr. 24. Drzewa pod c sztukę po Złp. 12, Złp. 408.

Krokiew pod d po Złp. 2 sztuka, razem Złp. 120, które to kwoty szczegółowe wyniosą razem w ogóle summę Złp. 5882 gr. 24 na pierwsze wywołanie oznaczoną. Dostawa powyższych materjałów winna być uzupełnioną w przeciągu dwóch miesięcy w tym sposobie iż przedsiębiorca dostarczy w dniach 30 od zatwierdzenia protokułu licytacyi połowę ilości desek pod a i b wyszczególnionych, niemniej cały materjał pod lit. c i d wykazany, następnie zaś w dniach 30tu pozostałą jeszcze ilość desek, za którą to dostawę należytość z licytacyi wypadłą równie w dwóch ratach, za udowodnionem świadectwem Budowniczego dokładności uzupełnionej dostawy będzie miał wypłaconą; wzywają się pretendenci aby zaopatrzeni w vadium w kwocie Złp. 538 w terminie licytacyi znajdować się nieomieszkali.

Kraków dnia 16 Kwietnia 1841 r.

Senator Prezydujący
J. Księżarski.
Referendarz L. Wolff.

Nro 4773.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralngo Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Mając sobie nadestany akt zejścia Joanny Didi małżonki niejakie-

go Dawida Munch w Paryżu zmarłej, która z kraju tutejszego rodem być miała, zawiadomia o tem familją zmarłej z miejsca zamieszkania niewiadomą, wzywając kogo to interessować może, aby się celem powzięcia wspomnionego aktu zejścia w Dyrekcyi Policyi zgłosił.

Kraków dnia 22 Marca 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducittowicz.

Nro 4352.

#### DYREKCYA POLICYI.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się kufer z rożnemi papierami; ktoby się mienił być tychże właścicielem zgłosić się winien z dowodami prawo do posiadania wykazującemi.

Kraków dnia 23 Marca 1841 r.

Dyrektor Policyi Wolfarth.

Sekr. Ducittowicz.

Nro 4465.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa dla Piotra Klusch

wydana zaginęła; ktoby takową znalazł zechce ją w Kantorze służących złożyć.

Kraków dnia 2 Kwietnia 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth
Sekretarz Ducittowicz

Nro 2783.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka stużbowa dla star. Sary Szwarzberg wydana zaginęła; ktoby takowa znalazł zechce ją złożyć w kantorze służących.

Kraków dnia 2 Kwietnia 1841 r.

Dyrektor Policyi,
Wolfarth.
Sekretarz, Ducittowicz.

Nro 6110.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się płaszcz sukienny granatowy osobie podejrzanej odebrany; ktoby

przeto sądził się być jego właścicielem, zechce się zgłosić do Dyrekcyi Policyi w ciągu trzech miesięcy.

Kraków dnia 10 Kwietnia 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducittowicz.

Nrv 6026.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż od osoby podejrzanej odebrany został zegarek kieszonkowy, właściciel onegoż dowodami własności zaopatrzony po odebranie takowego zgłosić się zechce, inaczej po upływie trzech miesięcy, sprzedany zostanie.

Kraków dnia 12 Kwietnia 1841 r.

Dyrektor Policyi,
Wolfarth.
Sekretarz, Ducittowicz.

(lr.)

# Nro 1018 OBWIESZCZENIE.

TRYBUNAŁI. INSTANCYI Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek prośby przez Reginę Romanowską podanej, Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, w ślad Art. 770 K. C. wzywa mogących mieć prawo do spadku po niegdy Janie Kantym Romanowskim pozostałego, ażeby się w terminie trzech miesięcy od dnia pierw-

szego ogłoszenia rachując, z stosownemi dowodami do tegoż spadku zgłosili; w przeciwnym bowiem razie przychylenie się do żądania pozostałej małżonki Reginy Romanowskiej względem wprowadzenia jej w posiadanie spadku tego nastąpi.

W Krakowie dnia 17 Lutego 1841 r.

Sędzia Prezydujący
Dudrewicz.
Za Sekr. T. Brzeziński.

(2r.)

Nro 951.

#### OBWIESZCZENIE.

TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

Na skutek proźby Felixa Brożka, Maryanny Motylskiej, Tekli Flaszczakowej i Maryanny Brożkowej na dniu 12 lutego r. b. do siebie wniesionej; Trybunał po wysłuchaniu wniosków przy swym sądzie Prokuratora w ślad Art. 770 K. C. wzywa mogących mieć prawo do spadku po niegdy Tekli Brożkowej v. Brozińskiej pozostałego ażeby się w terminie trzech miesięcy od dnia Igo ogłoszenia rachując z stosownemi dowodami do tegoż spadku zgłosili w przeciwnym bowiem razie proszący jako roszczący sobie prawo do rzeczonego spadku przez głowę Macieja Brożka v. Brozińskiego małżonka zmarłej nań przypadającego w posiadanie tegoż spadku wprowadzeni zostaną.

Kraów dnia 25 Lutego 1841 r.

Sędzia Prezydujący

(3r.)

Dudrewicz. Za Sekr. Tryb. Brzeziński. Nro 6537. OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Scisle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do massy nieobecnej Joannej Nogajskiej w kwocie Złp. 150 w depozycie sądowym zalegającej, ażeby w terminie trzech miesięcy zgłosili się do Trybunału z stosownemi dowodami, pod rygorem przyznania rzeczonej massy jako opuszczonej, Skarbowi publicznemu.

(2r.)

Zastępca Prezesa Sędzia Appel. M. Soczyński. Za Sekr. Tryb. Brzeziński.

Nro 1762.

#### OBWIESZCZENIE

# TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek wniesionego pod dniem 15 Marca r. b. podania P. Karwackiego Obrońcy spraw Rządowych i Instytutowych z upoważnienia Senatora nad opieką małoletnich i Instytutami publicznemi czuwającego z dnia 5 Czerwca 1840 r. do N. 392 danego, czyniącego. Trybunał po wysłuchaniu wniosków przyswym Sądzie Prokuratora w myś-Art. 770 K. C. wzywa wszystkich mogących mieć prawo do spadku po niegdy Franciszku Urbańskim pozostałego, w gotowiźnie z kwoty 4 Złp. 3 gr. wskryptach zaś z summy 129,423 Złp. 9 gr. składającego się, ażeby w terminie trzech miesięcy od dnia pierwszego obwieszczenia rachując do tegoż spadku zgłosili się; w przeciwnym bowiem

razie Skarb publiczny Wolnego Miasta Krakowa w posiadanie tegoż spadku wprowadzonym zostanie.

W Krakowie dnia 18 Marca 1841 r.

Sędzia Prezydujący, Dudrewicz.

(2r.)

Za Sekr. Tryb. Brzeziński.

Nro 838.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Gdy w massie Rozalii Sandorskiej w r. 1819 zmarłej, znajdują sie rewersa na rozne summy powystawiane, przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, wzywa wszystkich prawo do powyższej massy mieć mogacych, aby w terminie miesięcy trzech z stosownemi dowodami zgłosili się po odebranie takowej; w przeciwnym howiem razie, massa ta jako opuszczona, Skarbowi publicznemu przyznana bedzie.

W Krakowie dnia 29 Marca 1841 r.

Zast. Prezesa Sedzia Appel M. Soczyński.

(2r.)

Za Sekretarza Trybunału, Brzcziński.

#### SPROSTOWANIE.

W Dzienniku Rządowym N. 39 i 40 na karcie 160 w wierszu 3cim od dolu zamiast: Senator Prezydujący, czytać Sedzia Prezydujący.